## Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. Ceptember 1863.

Nº 209.

14. Września 1963,

Ligitagione : Anfundigung.

Nro. 10698. Zur Verpachtung des Berzehrungssteuerbezuges von Biehschlachtungen und der Fleischausschrottung, dann vom Weinausschanke nach dem Gesehe vom 17. August 1862 in den im beiliegenden Berzeichnise enthaltenen Pachtbezirten des Stanislauer Finanz-Bezirkes auf die Dauer von 14 Monaten und zwar vom 1. November 1863 bis Inde Dezember 1864 mit Vorbehalt der stillschweigenden Pachterneuerung dis Inde November 1865 oder dis dahin 1866 werden bei der k. k. Finanz Bezirks Direkzion in Stanislau an den im erwähnten Verzeichnise angesehten Tagen und Stunden öffentliche Versteigerungen abgehalten werben. — Jeder Pachtlustige hat vor der Lizitazion zu Handen der Lizitazions = Kommission das Badium mit 10 Perzent des im Berzeichnise ersichtlichen Ausrufspreises zu erlegen. — Auch können schriftliche mit dem 10% Badium versehene verstegelte Offerte dis zur sechsten Abendstunde des der mündlichen Lizitazion des betressenden Pachtbezirks zunächst vorhergehenden Werktages beim Vorstande der gedachten k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion eingebracht werden. Die übrigen Lizitazionsbedingen niße können sowohl bei der k. k. Finanz-Bezirks Direkzion als auch bei sämmtlichen Finanzwach-Kommissären des Stanislauer Finanz-Bezirks eingesehen werden.

| Cop-Diro. | Pacht-Beziek                              | Larif-Poft.   | 14 Monte<br>vom 1. No-<br>vemb. 1863<br>bis Ende<br>Dez. 1864 | jur d<br>Solarj<br>1865<br>1866 | as<br>ahr<br>und | er Peri<br>14 Mo<br>vom 1.<br>vemb. 1<br>bis Er<br>Dez. 1 | nate<br>No=<br>.863 | für k<br>Solar<br>1865 1<br>186 | jahr<br>und | Tag ber<br>Bersteigerung          | Annerfung.                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Stanislau sammt Lysiec und 31 Ortschaften | 11.<br>  111. | 21646 27                                                      | 17710                           | 59               | 969                                                       | 44                  | 793                             | 18          | 18. September 1863<br>Vormittags  | 1) In dem Ausrufs- preise ist auch der 20% Zuschlag enthalten.  2) Alle Versteigerun- gen werden bei der f. k. Finanz-Bezirks- Direkzion in Stanis- lau abgehalten wer- den. |
| 2         | Tyśmienitz mit 16<br>Ortichaften          | III.          | 4131 11                                                       | 3380                            |                  | 315                                                       | 1                   | 257                             | 74          | 21. betto                         |                                                                                                                                                                              |
| 3         | Uscie mit 13 Ortschaften                  | Ш.            | 1211 35                                                       | 991                             | 11               | 29                                                        | 85                  | 24                              | 43          | 24. September 1863<br>Nachmittags |                                                                                                                                                                              |
| 4         | Bohorodczan mit 9<br>Ortschaften          | 111.          | 1983 89                                                       | 1623                            | 21               | 160                                                       | 58                  | 131                             | 39          | 22. September 1863<br>Vormittags  |                                                                                                                                                                              |
| 5         | Nadworna mit 15<br>Ortschaften            |               |                                                               |                                 |                  | 176                                                       | 78                  | 144                             | 64          | 16. September 1863<br>Rachmittags |                                                                                                                                                                              |
| 6         | Monasterzyska mit 27<br>Ortichaften       | III.          | 4063 88                                                       | 3325                            |                  | 201                                                       | 25                  | 164                             | 66          | 17. September 1863<br>Vormittags  |                                                                                                                                                                              |
| 7         | Buczacz & Potok<br>mit 30 Ortschaften     | III.          | 8104 55                                                       | 6631                            |                  | 370                                                       | 50                  | 303                             | 14          | detto Nachmittags                 |                                                                                                                                                                              |
| 81        | Ottynia mit 17<br>Ortschaften             |               |                                                               |                                 |                  | 15                                                        | 52                  | 12                              | 70          | 21. betto                         | ratio bytania a my                                                                                                                                                           |
| 9]        | Thumaez mit 15                            |               |                                                               |                                 |                  | 104                                                       |                     | 0.0                             |             |                                   |                                                                                                                                                                              |

Bon ber f. f. Finang = Begirte = Direfgion.

121 | 17

Stanislau, am 3. September 1863.

(1610)

G b t f t.

(2

Mro. 4997. Bom f. f. Tarnopoler Kreisgericht wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der vom Mayer Byk erstegten Wechselsumme von 52 fl. 50 fr. österr. W. sammt Nebengebühren die erekutive Veräußerung der dem Schuldner Johann Göral wie dom. 2. suburd. pag. 112. n. 11. haer. gehörigen Kälfte der in Tarnopol sub CNr. 1344 gelegenen Realität in zwei Terminen, nämlich am 17. September und 15. Oktober 1863 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags beim k. k. Tarnopoler Kreisgerichte unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Alls Ausrufspreis der feilzubiethenden Realitätshälfte wird der gerichtlich erbobene Schätzungswerth pr. 212 fl. 95 fr. öfterr. Währ. fengeset, von welchem die Kaussussen 10%, d. i. 21 fl. 291/2 fr.

oft. 28. als Babium zu erlegen haben.

Ortschaften

2) Sollte bei keinem dieser Lizitazionstermine der Schätzungs= werth gebothen werden, so wird Behufs Einvernehmung der Tabular= bläubiger im Sinne S. 148 und 152 G. D. unter der dort festgeseten Strenge der Termin auf den 16. Oktober 1863 um 4 Uhr Nach= mittags bestimmt, wo sodann ein 3 Lizitazionstermine festgesetzt wer= den wird.

3) Die übrigen Bedingungen können aus dem affigirten Edikte ober in der Registratur eingesehen werden, in Betreff der auf der fräglichen Realitätshälfte haftenden Schulden werden die Kauslustigen in das Grundbuch und endlich betreff der Steuern an das h. o. k. k.

Eteueramt gewiesen.

Bon dieser Feilbiethung werden die etwa später zuwachsenden Gläubiger durch den Ihnen in der Person des Advokaten Dr. Koż-wiński mit Substituirung des Advokaten Dr. Reyzver bestellten Rustator ad actum so wie auch durch Edikt verständigt.

Tarnopol, ben 29. Juli 1863.

## E dykt.

Detto

Nr. 4997. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie sumy wekslowej nakazem płatniczym ddto. 24. grudnia 1856 t. 9966 wywalczonej w kwocie 52 zł. 50 kr. w. a. przymusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod t. kons. 1344 położonej, wedle ksiąg gruntowych dom. 2. subur. pag. 112. n. 11. haer. dłużnikowi Janowi Góral własnej, na rzecz Mayera Byk w dwóch terminach, t. j. 17. września i 15. października 1863 każdą razą o 4. godzinie po południu w tutejszym sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tejze realności w kwocie 212 zł. 75 c. wal. austr. a każdy kupienia chęć mający winien będzie 10%, t. j. 21 zł. 29½ c. w. austr.

jako zakład przed licytacya złożyć.

2) Gdyby pomieniona połowa realności w pomienionych terminach za wartość szacunkową sprzedaną nie była, wyznacza się oraz w celu wysłuchania wierzycieli hypotecznych termin na 16. października 1863 o godz. 4tej po południu w myśl i pod rygorem S. 148 i 152 u. p. c., poczem 3ci termin licytacyi rozpisanym będzie.

3) Co się tyczy dalszych warunków licytacyi, długów na połowie realności pomienionej ciężących i podatków, odseła się kupienia chęć mających do tutejszo-sądowej registratury, do urzędu ksiąg gruntowych i do tutejszego c. k. urzędu podatkowego.

Akt szacunkowy można w tutejszej registraturze przeglądnąć. O tej licytacyi zawiadamia się wierzycieli, którzyby później przybyli, przez ustanowionego im kuratora w osobie p. adwokata Dra. Koźmińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Reyznera i przez niniejszy edykt.

Tarnopol, dnia 29. lipca 1863.

1

Coift. (1593)

Dro. 4482. Don bem f. f. ftabt. belegirten Bezirfegerichte Stanisławów wird befannt gemacht, daß am 10. April 1854 Karl Friedrich 3. R. Stosel, geboren gu Neu-Zittau in Preußen, gu Stanislau ohne hinterlassung einer legtwilligen Anordnung gestorben sei.

Da diesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Personen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht guftebe, fo werden alle Diejenigen, welche hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrunde Unschpruch zu machen gebenfen, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von bem unten gefetten Tage gerechnet, bei diefem Gerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ibre Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft, fur welche inzwischen ber Lan-Des-Abvofat Dr. Przybytowski ale Berlaffenschafte = Rurator bestellt worden ift, mit Jenen, die fich werden erbeerklart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil ber Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Miemand erbeerklart batte, die gange Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murde.

Stanisławów, am 31, August 1863.

(1603)Ronfurs.

Nro. 26989. Bu befegen: Eine Rechnungs = Oberrevidenten= stelle bei der Rechnungstanglei fur Die indirette Besteuerung ber f. t. Finang : Landes : Direfgion in Lemberg in ber VIII. Diatenflaffe mit dem proviforischen Gehalte jahrl. 1470 fl. oft. 28. auf einen ftabillen Poften mit 1260 fl., eventuell eine Rechnunge-Revidentenftelle im Bereiche dieser Finang = Landes = Direkzion in der IX. Diatenklasse mit provisorischem Gehalte jährl. 1155 ft., bann bem stabillen Gehalte jährl. 1050 fl. ober 945 fl. öft. 28.

Bewerber um einen biefer Poften haben ihre Befuche insbefondere unter Nachweisung ber Renntniß ber Landessprachen und ber abgelegten Prufung aus ber Staatsverrechnungefunde binnen brei Bochen bei ber f. f. Kinang : Landes : Direfzion in Lemberg eingubringen.

Auf geeignete bieponible Beamte wird vorzugeweise Bedacht

genommen werden.

Bon ber t. f. Finang-Landes-Direkzion.

Lemberg, am 31. August 1863.

(1611)(1) Obwieszczenie.

Nr. 6427. C. k. sad obwodowy Tarnopolski edyktem niniejszym uwiadamia, iż w sprawie p. p. Julii i Teodory Jaworskich przeciw Korytowskiemu z imienia chrzestnego, życia i miejsca pobytu nieznanemu, a w razie śmierci jego równie nieznanym spad-kobiercom tegoż o extabulacye kontraktu najmu realności w Tarnopolu pod 1, 45 położonej, dom. 2. str. 619. n. 14. on. intabulowanego ze stanu dłużnego tychżę realności i zwrót kosztów prawnych pod dniem 7. sierpnia 1863 do 1. 6427 pozew wniesiony, i ze do ustnej rozprawy termin na 3. listopada 1863 o godz. 10ej przed południem wyznaczeny został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Blumenfelda, zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sadowego postępowania przeprowadzony

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych. by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać beda musieli,

Tarnopol. dnia 10. sierpnia 1863.

Konfurd-Kundmachung.

Mro. 737. Beim f. f. Lemberger Lanbevgerichte ift eine fiftemtfirte Gerichte Abjunttenftelle mit bem fiftemmäßigen Sahresgehalte von 735 fl. öft. W. erledigt, doch wird im Falle der platgreifenden Aufsteigung in eine löbere Gehaltsstufe, nur eine Gerichts = Abjunt= tenftelle mit dem Sahrregehalte von 525 ft. oft. 2B. und der Auffteigung in die bobere fystemmäßige Gehaltsstufe befest werden.

Bewerber um biefe Ctelle baben ihre nach ben in ben \$5. 16, 19 & 22 des a. h. Patente rom 3. Mai 1853 Mrc. 81 bes R. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten und belegten Gesuche binnen 4 Bochen, gerechnet von ber britten Ginschaltung biefes Aufrufes in Beitung, beim Prafidium bes f. f. Lemberger Landesge= die Wiener

richtes einzubringen.

llebrigens haben bisponible t. j. Beamte, Die fich um biefen Boften bewerben follten, nadzumeifen, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Beitpunkte angefangen, fie in ben Stand ber Verfügbarfeit versett worben find, endlich bet welcher Kaffe fie ihre Disponiblitäts-Genuffe beziehen.

Bom Prafibium bes f. f. Langesgerichtes.

Lemberg. ben 27. August 1863.

(1613)(1)

Nro. 36935. Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte mird bem Franz und Emilie Wenzel mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider fie Israel Kohn Rappaport sub praes. 31. Auguft 1863 Babl 36935 ein Gesuch um Bablungeauflage ber Wechfelsumme pr. 500 ft. oft. W. f. M. G. angebracht und um richterliche Bilfe gebeten, woruber bie Bahlungeauftage unrerm 3. Septembec Bahl 36935 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat das t. f. Landes = als Sandelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Starzewski mit Gubstituirung bes Abvofaten Dr. Fangor ale Rurator bestellt, mit melchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschrie-benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Goift werden demnach bie Belangten erinnert, gur rechen Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Retchebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbit beigumeffen haben werden.

Vom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 3. September 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 6428. C. k. sad obwodowy Tarnopolski edyktem niniejszym uwiadamia. iż w sprawie p. p. Julii Teodory Jaworskich przeciw masie leżacej Ignacego Podwysockiego o extabulacye z realności w Tarnopolu pod 43 położonej summy 50 rubli dom. 2. pag. 619. n. 15. on. zahypotekowanej i o zwrot kosztów pod daiem 7. sierpnia 1863 do 1. 6428 pozew wnicsiony i ze do ustnej rozprawy dzień sądowy na 3. listopada 1863 o godz. 10ej przed połud. wyznaczony został.

Masie leżącej Ignacego Podwysockiego nadaje się obrońca sadowy w osobie pana adw. dr. Blumenfelda, a zastępca tego zaś panadw. dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na koszta pozwanej masy, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępo-

wania przeprowadzony będzie.

Tarnopol. dnia 10. sierpnia 1863.

(1589)Ginberufungs : Gbift.

Mro. 7661. Hiacynt Iwanicki aus Busowiska, welcher fich unbefugt außer den öfterr. Staaten, namentlich zu Warschau im Ronigreiche Polen aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen drei Monaten von ber erften Ginschaltung biefes Gbiftes in bie Landeszeitung jurudjufebren, und feine unbefugte Abmefenbeit ju rechtfertigen, wibrigens gegen denselben nach dem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werben mußte.

R. f. Rreisbehörbe.

Sambor. am 11. August 1863.

Edykt powolujący.

Nr. 7661. Wzywa się niniejszem Jacka Iwanickiego z Busowisk, któren nieprawnie za granicą państw austryackich, a mianowicie w Warzawie w królestwie polskiem przebywa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie Lwowskiej powrócił i swoją nieprawną nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z 24. marca 1832 roku postąpić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 11. Sierpnia 1863.

Gbift. (1618)

Mro. 37260. Bom f. f. Landes = ale Sandelsgerichte wird ben Cheleuten Franz und Emilie Wenzel mittelft gegenwärtigen Sbiftes befannt gemacht, es habe wiber fie Benzion Weinreb ein Gesuch um Bablungeauflage ber Bechfelfumme pr. 140 ft. oft. 28. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bahlungeauflage am 10. September 1863 Babl 37260 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so bat bas f. f. Landes als Sandelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Koften ben hiefigen Advokaten Dr. Kratter mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Bechen als Kurator bestellt, mit meldem

Die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch D'efes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem besteliten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cadmalter zu mabten und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen , überhaupt Die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäffigen Rechte mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung enfte benben Folgen felbst beigumeffen haben werben.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte. Lemberg. den 10. September 1863.

G b i t t. Mro. 35233. Bom f. f. Lemberger Landes: als Sanbelige richte wird fundgemacht, daß bie am 25ten Juni 1863 protofollirte Firma "W. Boezkowski" für eine Galanterie= und Schnittmaaren handlung zum Sandeleregister angemeldet, und am 28. August 1863 in basselbe eingetragen murbe.

Bom f. f. Landes= ale Sandelegerichte.

Lemberg, am 27. August 1863.

(1599) G & i f t.

Nro. 24210. Bom f. f. Lemberger Landes- ale Sandelsgerichte wird biemit fundgemacht, daß die unterm 27. Juni 1861 protofollirre Firma "Ch. Osias Sokal" für eine Glasgeschirr- und Spiegelwaa= renhandlung geloscht wurde.

Lemberg, ben 20, August 1863.

(1606)Ronfurs : Ausschreibung.

Mro. 761. Beim f. f. Lemberger Landesgerichte ift eine fpftelufirie Amistienerestelle, respektive Landiafel= und Grundbuchsamtedienersstelle, mit dem sostemmäßigen Sahresgehalte von 315 fl. öst. B. erledigt, doch wird im Falle der platgreifenden Aufsteigung in die hohere Gehaltsstufe nur eine Umtedienereftelle mit dem Jahreege= halte von 262 fl. 50 fr. öft. W. und ber Aufsteigung in die bobere lostemmäßige Gehaltsstuse besett werden. Bewerber um diese Stelle baben ihre nach den in den §§. 16, 19 und 22 des a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Mr. 81 des Meichsgesethlattes enthaltenen Bestimmungen verfaßten und belegten Gefuche binnen vier Bochen, gerech= net von der britten Ginfchaltung in die Wiener Zeitung, beim Bra-Mium bes f. f. Landesgerichtes einzubringen. Uebrigens haben bisponible l. f. Diener, die sich um biese Posten bewerben sollten, nachzumeifen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Beitpunkte angefangen fie in ben Stand ber Berfügbarkeit versett worben fint, endlich bei welcher Raffe fie ihre Disponiblitatsgenuße bedieben.

Bom Prafibium bes f. f. Lanbesgerichtes. Lemberg, ben 27. August 1863.

Berichtigung.

Dro. 2432. Bon Seite ber f. f. Genie - Direfzion zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß die in der Kundmachung vom 16. August 1863 ausgeschriebene Ligitagion für bie in ber 3ten Zeile enthaltene Stazion "Stryj" entfällt; ferner soll es in dem letten Sat unten statt Mariampol — Mikołajów heißen.

Lemberg, am 6. September 1863.

Unfundigung.

Mro. 1055. Bur Verpachtung des Mechtes in den Jasiener biesherrschaftlichen Kameral-Waldungen durch sechs Jahre, d. i. vom Känner 1864 bis letten Dezember 1869 Potasche zu erzeugen, wird die Ligitagion auf ben 24ten b. Mts. ausgeschrieben und in der hierortigen Kameral-Wirthschafts-Kanzlei abgehalten, wozu Unternehmungeluftige biemit eingeladen werden.

Bor Beginn ber Lizitazion hat jeder Pachtluftige ein Badium bon 600 ft. öfterr. Mähr. zu erlegen, welcher für den Bestbiether als

Raugion gurudbehalten wirb.

Der Ausrufspreis beträgt für einen Wiener Bentner talzionirte Botafche Gieben Gulben oft. 28. und es konnen auch schriftliche gehodig ausgefertigte und mit bem Babium versehene Offerten, jedoch nur bis 6 Uhr Abends Tags vor dem Lizitazions-Termine bei dem Borstande bes Kameral-Wirthschaftsamtes überreicht werben.

Die sonstigen Lizitazionsbedingnisse konnen jederzeit hieramte ein=

Besehen werben.

R. f. Kameral = Wirthschaftsamt.

Kalusz, am 2. September 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 1055. Ku wydzierzawieniu prawa uzyskiwania potażu W lasach Jasieńskich kamery kałuskiej na lat sześć, a to od 1. sty-<sup>cz</sup>nia 1864 do ostatniego grudnia 1869, rozpisuje sie publiczna li-<sup>Cytac</sup>ya na dniu 24. b. m. w kancelaryi c. k. skarbowego urzędu sospodarczego w Kałuszu odbyć się mająca, o czem się mających cheć przedsiebiorców uwiadamia.

Przed rozpoczęciem licytacyi ma być złożone wadyum, wyno-Szace 600 zł. w. a., którato kwota od nabywcy na kaucyc zatrzy-

mana zostanie.

Cena wywoławcza za jeden cetnar wied, kalcynowanego po-

laży wynosi 7 zł. w. a.

Można także pisemne, należycie wystawione i w wadyum zao-Patrzone oferty, jednak tylko do 6. godziny wieczór dnia poprzedzającego ustną licytacye u naczelnika kameralnego w Kałuszu

Dalsze warunki licytacyjne znajdują się w podpisanym urzędzie do przejrzenia i będa przed rozpoczęciem licytacyi odczytane. Od c. k. skarbowego urzędu gospodarczego.

Kałusz, dnia 2. września 1863.

(1616)Edift.

Mro. 4985. Bom Brodyer f. f. Bezirkegerichte wird hiemit fundgemacht, daß über die Klage ber Stadtgemeinde Brody de praes. 29. August 1863 Zahl 4985 auf Grundlage bes gehörig legalifirten und ob der Realität Nr. 604 in Brody verbuchten Originalschulds scheines ddto. 11. Juni 1860 dem saumseligen Schuldner Chaim London aufgetragen, bas rudftandige Darlebenstapital von 2573 fl. 50 fr. öst. W. sammt 31/2% vom 1. Jänner 1863 bis zum wirklichen Zah-lungstage zu berechnenden Interessen und den im Betrage pr. 4 st. 60 fr. öst. W. zuerkannten Gerichtskosten binnen 14 Tagen an die Brodyer Stadtkasse zu bezahlen, ober binnen berselben Frist seine Gin= wendungen bagegen bei sonstiger Exekuzion hiergerichts anzubringen.

Wovon der dem Wohnorte nach unbefannte Chaim London mit dem verständigt wird, baß fur ibn ein Kurator in der Person des hierortigen Abvotaten Dr. Landau biesfalls bestellt worden ift.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 4. September 1863.

G b i f t.

Mro. 37160. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem Franz und Emilia Wentzel mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider fie Schmaje Lapter sub praes. 1. Septem= ber 1863 3. 37160 ein Gesuch um Jahlungsaustage ber Wechselsumme pr. 300 fl. öst. Währ. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 3. September 1863 Zahl 37160 bewilliget murde.

Da der Aufenthaltkort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes= als Handelsgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten Dr. Kratter mit Cubftifuirung bes Advofaten Dr. Starzewski als Kurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt werben bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werben. Bom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 3. September 1863.

E dift.

Dro. 37159. Bom f. f. Landes- als Sanbelsgerichte wird bem Franz und Emilia Wentzel mittelft gegenwärtigen Goiftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Schmaje Lapter sub pracs. 1. September 1863 Zahl 37159 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wech= felsumme vom 300 fl. öft. W. s. d. G. angebracht und um richter= liche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 3. Ceptem= ber 1863 Bahl 37159 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, fo hat das k. k. Landes- als Handelegericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Koften den hiefigen Advokaten Dr. Starzewski mit Substituirung des Advokaten Dr. Kratter als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschrie=

benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 3. September 1863.

Lizitazions-Ankundigung. (1602)

Mro. 12600. Bur Verpachtung der Wein- und Fleischverzehrungesteuer im Pachtbegirfe Jezierzany für die Zeit vom 1. Novem= ber 1863 bis Ende Dezember 1864 und rudfichtlich bis Ende De= zember 1866 wird unter ben in ber Lizitazions-Ankundigung vom 29. Juli 1863 3. 9081 kundgemachten Bedingnissen bei der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Tarnopol am 21. September 1863 von 3 bis 6 11hr Nachmittage die zweite öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt für die Zeit vom 1. November 1663 bis Ende Dezember 1864 vom Wein 25 fl. 96 fr. und vom Fleisch 1122 fl. 15 fr. und für ein Colarjahr vom Wein 22 fl. 50 fr. und vom Fleisch 961 fl. 84 fr., worin schon ber 20%tige Buschlag ent=

Schriftliche mit bem 10% Babium bes jahrlichen Ausrufspreifes versehene Offerten find langftens bis jum Beginn ber mundlichen Lizitazion beim Vorsteher ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion wohl ver= fiegelt einzubringen.

Bon der k. k. Finang=Bezirks-Direkzion.

Tarnopol, am 2. September 1863,

(1574)Edift. (3)

Mro. 8157. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem Josef Roller mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Meschulim Arnold auf Grund des Wechsels ddto. Stryj ben 1ten Mai 1862 über 300 fl. demfelben als Akzeptanten aufgetragen werde, bie eingeklagte Wechfelfumme 200 fl. oft. W. fammt Binfen 6 jun vom 1. Movember 1862 und Gerichtskoften 7 fl. oft. W. bem Meschulim Arnold binnen 3 Tagen bei Bermetbung wechfelrechtlicher Crefugion zu bezahlen.

Da der Aufenthalt bes Josef Roller unbefannt ift, fo wird für benselben der Herr Landesadvokat Dr. Witz auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 2. September 1863.

(1604)Chift.

Mro. 24553. Bom f. f. Landesgerichte wird bem Michael Galecki mittelft gegenwärtigen Griftes befannt gemacht, es habe wider ihn die f. f. Finang-Profuratur Ramens der öffentlichen Staatsvermaltung megen unbefugter Alusmanderung am 16. Juni 1863 3abl 24553-1863 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Erstattung ber Einrebe ber Termin auf 90 Tage unter ber Strenge des §. 32 (3). D. bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltkort bes Belangten unbefannt ist, so hat bas f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Albvofaten Dr. Roinski mit Substituirung des Advokaten Dr. Wszelaczyński als Kurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mablen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstebenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg. Den 15. Juli 1863.

Lizitazione : Kundmachung. (1623)

Mro. 12781. Bur Berpachtung ber Bein- und Fleischverzehrungefteuer im Pachtbezirfe Jazlowied fur die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 und rudfichtlich auch auf die zwei folgenben Sonnenjahre, nämlich bie Ende Dezember 1866, wird unter ben mit der Lizitazions-Anfündigung vom 29. Juli 1863 Jahl 9081 bestannt gegebenen Bedingungen bei ber f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol am 24. September 1863 von 3 bis 6 Ubr Nachmittags bie zweite öffentliche Verfteigerung abgehalten werben.

Der Ausrufspreis beträgt für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 vom Wein 46 ft. 68 fr. und vom Fleifch 1307 ft. 69 fr., und fur ein Solarjahr vom Bein 40 ft. 1 fr. und fur Fleisch 1120 ft. 88 fr., worin schon der 20% Zuschlag enthalten ift. Schriftliche, mit dem 10% Badium bes jährlichen Ausrufspreises

versebene, mohl verfiegelte Offerten fint langftens bie jum Beginn der mundlichen Ligitagion bei bem Borfteber ber f. f. Finang-Begirfe. Direfzion einzubringen.

Bon ber t. f. Finang Begirfe = Direfgion.

Taruopol. am 3. Ceptember 1863,

Obwieszczenie. (1620)

Nr. 7513. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż Eugeniusz Groman przeciw Maryannie Dziklewskiej z pobytu niewiadomej i jej spadkobiercom z nazwiska i miejsca pobytu nicznanym. o wycatabulowanie sumy 1200 złp. na dobrach Liszni dom. 66. pag. 220. n. 3. zahypotekowanej, pozew wniósł, w skutek którego termiu do ustnej rozprawy na dnień 17. listopada 1863 10ta godzine rano postanowiono, a oraz pozwanym na ich koszt i odpowiedzialność adwokata dr. Dworskiego za kuratora ustanowiono. z którym sprawa niniejsza wedle proc. galic. przeprowadzoną bedzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na tym terminie albo osobiście staneli, albo wywody swe ustanowionemu kuratorowi przestali. lub tez innego obrońce sobie wybrali i takowego sądowi oznajmili, inaczej skutki z opieszałości wyniknać mogace, sami sobie

przypiszą.

Przemyśl. dnia 20. sierpnia 1863.

Etift.

Dre. 2504. Bem Brzeganer f. f. Begirtsamte ale Bericht wird ber Sophie Sasiedzka und dem Felician Czarniecki als Bormund ber minderjährigen Basil Sasiedzki'fden Rinder befannt gegeben, bag mit dem hiergerichtlichen Beicheide vom Beutigen Bahl 2504 über-Ansuchen ber Judes Grossberg Die Eliminirung ber über bem Kaufschillinge ber Realität sub Nro. 24 in Brzezany, Borstadt Miasteczko. Bunften ber Cheleute Leib und Beile Dawidow am 1. Plage follogirten Summe pr. 85 ft. RM. bewilliget wurde.

Da der Wohnert ter Sophie Sasiedzka und bes Felician Czerniceki unbekannt ift, fo wird benfelben ber hiefige Burger Emanuel Moorl jum Rurator bestellt, und bemfelben ber obige Befcheib ju-

gestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Brzeżany, am 26, August 1863.

Lizitazions = Ankündigung. (1622)

Aro. 27619. Bur Berpachtung ber Bier- und Branntweinpropinagion in den jur Reichebomaine Janow gehörigen Ortschaften des für ben Staat reservirten Jaworower Gutetheiles Muzylowice auf bie Dauer von drei Jahren, d. i. vom 1. November 1863 bis Ende Dftober 1866 wird am 8. Ottober 1863 eine öffentliche Ligitagion bei ber f. f. Finang-Begirfe-Direktion in Lemberg in ben gewöhnlichen Amtsftunden abgehalten werden.

Die Berpaditung findet querft fekzionemeife, hierauf in concreto mit bem Gesammtausrufspreife von 5395 ff. 37 fr. oft. 2B. ftatt.

Als Babium haben bie Ligitanten 10% des Ausrufspreises gu erlegen.

Allenfällige Offerten find beim Vorstande ber k. k. Kinang = Be zirke Direkzion längstens bis 7. Oktober 1863 feche Ubr Abends 31

Die näheren Lizitazionebedingnisse konnen beim Janower f. b. Rameral-Wirthschaftsamte oder bei ber f. f. Finang-Bezirks. Direkzion in Lemberg eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 5. September 1863.

(1605)Firma : Protofollirung.

Mro. 11440. Bei bem f. f. Kreisgerichte in Stanislaudw murb am 31. August 1863 in ber Registratur für Ginzelnfrmen, die Gir ma "Chane Landy" in Stanisławów fur eine Schnittmaarenband lung aus dem früheren Sandelsprotofolle übertragen.

Lizitazione-Ankundigung. Mro. 3051. Bur Berpachrung ber Mag- und Baggelber fur bas Jahr 1863, wird am Sten Oftober 1. 3. in der Gemeindeamte

Der Fistalpreis ift 595 ft. oft. W. — bas Badium 10%. Bom f. f. Bezirksamte.

Kutty. am 7. September 1863.

Ranglei eine Ligitagion fattfinden.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3051. Do wydzierzawienia dochodu od miary i wagi ps rok 1864 w mieście Kutach, odbędzie się 8. października r. b. licy tacya w gminnej kancelaryi.

Fiskalna cena 595 zł. w. a. — Wadyum 10%.

Kutty, dnia 7. września 1863.

Ligitagions Alnkundigung.

Nro. 12936. Bur Berpachtung der Bein- und Fleischverzet rungssteuer im Pachtbezirfe Korolowka für die Zeit vom 1. November 1863 bie Ente Dezember 1864 und rudfichtlich bie Ente De gember 1866 wird unter ben mit ber Ligitagion's Ankundigung von 29ten Juli 1863 3. 9081 befannt gemachten Bedingungen bei ber ! f. Finang = Bezirts = Direfzion in Tarnopol am 25. September 186 von 9 bis 12 Uhr Bormittage bie zweice öffentliche Berfteigerung ab gehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt jährlich vom Wein 33 ft. 67 fr. und vom Fleifch 1216 ft. 71 fr., und fur bie Beit vom 1. November 1863 bis Enbe Dezember 1864 vom Wein 39 ft. 28 fr. und vom Bleifd 1419 fl. 50 fr., worin ichon ber 20% Buidlag enthalten ift.

Schriftliche, mit bem 10% Babium des jahrlichen Ausrufepret jes verjehene und wohl verfiegelte Offerten find langftene bis jum Beginn ber mundlichen Ligitagion bei bem Borfteber ber f. F. Finans Bezirke-Direfzion einzubringen.

Bon ber f. f. Finang=Bezirfe=Diretzion.

Tarnopol. am 7. September 1863.

© dift.

Mr. 29341. Bom f. f. Landesgerichte wird dem Jacob Bernstein mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber benfelben bie f. f. Finang-Profuratur Namens ber öffentlichen Berwals tung eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mittelft Bescheid vom 10. August 1863 3. 29341 eine Frist von 90 Tagen unter Strenge bes §. 32 G. D. zu erstattenbe Ginrebe bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten Jacob Bernstein nicht befannt ift, fo bat das f. f. Lanbesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen gandes-Aldvokaten Dr. Natkis mit Cubstituirung bes Landes Albvokaten Dr. Landesberger als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Ga ligien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden mird.

Durch biefes Gbift mirt bemnad ber Belangte erinnert, rechten Beit entweder felbit zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Cadnalter ju mahlen und biefem t. t. Landesgerichte angu zeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumuns entstebenden Rolgen felbst beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. Hugust 1863.

Gundmachung. Mro. 1499. Bom Zurammer f. f. Begirfeamte als Gericht

wird befannt gemacht, bag ter unterm 15. Februar 1863 3abl 24 über das Bermögen ter Cheleute Nuchem und Golde Mandel eröffnel Konfurs ber Gläubiger aufgehoben, und bas Bermögen der genanntell Rritataren zur freien Verfügung ausgefolgt wurde.

Bom f. f. Begirfeamte als Gericht.

Zurawno, ben 28. August 1863.

Kundmachung.

Nro. 10431. Bur Berpachtung des 25% Gemeinde = Zuschlages von ber Ginfuhr gebrannter geiftiger Fluffigteiten ber Ctabt Sadowa wisznia für bas Berwaltungs : Jahr 1864 um ben Fistalpreis von 1331 fl. 98 fr. oft. 28. wird bie Ligitagion am 30. Ceptember 1863 um 9 Uhr Bormittage in der Sadowa wiszniger Gemeinde-Amtetant lei abgehalten werden, wo auch die Ligitazionsbedingniffe eingefebell werben fonnen.

Przemyśl, am 6. September 1863.